# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Juni 1863.

Mro ERD.

II. Czerwca 1803.

(922)

Kundmadung.

Nro. 28561. Der verstorbene Grundherr Vincenz Mitter Kodzia Poniński hat in seinem Testamente ddto. Krakau 23. März 1855 ein Kapital von 15000 fl. KM. zn dem edlen Zwecke gewidmet, damit die entfallenden Jahresinteressen in zwei ungleichen Prämien zu zwei Drittheilen und einem Drittheil vertheilt, jenen armen Mädchen als Heirathsausstattung erfolgt werden, welche die betressende Prämie dei der alfährlich am 24. Junt auf dem Borwerke zur St. Sophia in Lemberg unmittelbar nach der Ziehung aus der Johann von Lukiewiczischen Hairaths Ausstattung Stiftung für Waisenmähchen durch Lod gezogen haben.

Das obige Stammkapital ist vermalen in oftgalizischen Gruntentlastungs Dbligazionen im Nominalwerthe von 18900 st. fruchtbringend angelegt. Nach Berichtigung der entfallenden Gebühren und sonstigen Auslagen beträgt für das Jahr 1883 der erste Gewinn 600 st.

und ber zweite 300 fl. öft. Babr.

Bur Ziehung werben arme Mädchen zugelassen, welche burch legale Behelse nachweisen. daß sie katholischer Religion, in Galizien (Lemberger und Krakauer Verwaltungs-Gebieth) ehelich geboren und ansaßig sint, das 8te Lebensjahr vollendet urd das 24te Zahr nicht überschritten, sich stets sittlich wohlverhalten, den Religionsunterricht genossen haben, die nebstbei arm sind, ihre Eltern, kalls sie noch leben, einen sittlichen Lebenswantel suhren und arm sind, oder daß sie ohne Vermögen zu hinterlassen, verstorben sind.

Von dieser Nachweisung sind die Mädchen aus dem Waisenhause zu St. Kasimir in Lemborg losgezählt, und genügt bezüglich derselben die Vorlage eines Duplikats des Ausweises, der über dieselben bei der

Lukiewicz'schen Losung beigebracht wird.

Jene Mädden, welche einmal eine Ausstattungspramie entweber aus ber Lukiewicz'schen ober Poninski'schen Stiftung gezogen haben,

find von weiteren Ziehungen ausgeschlossen.

Die Eltern und Vormünder jener Mädchen, die an der Ziehung Theil nehmen wollen, haben längstens dis zum achten Tage vor der Ziehung, d. i. einschließig dis 16. Juni jeden Jahres das in der obangedeuteten Art gehörig belegte Einschreiten um Zulassung zu derselben beim Einreichungsprotokolle der k. k. Statthalteret in Lemberg einzubringen, die Mädchen selbst aber haben persönlich am 23. Juni, d. i. einen Tag vor der Ziehung der betressenden Loosungskommission, welche auch für die Łukiewiezische Stiftung bestimmt ist, zu dem Zwecke sich vorzustellen, um die Identität und die sonstigen vorgezeichneten Ersordernisse sicherzustellen. Die Reihensolge der zur Ziehung zugelassenen Mädchen wird in der Art stattsinden, das die ältern Mädchen zuerst ziehen.

Die Mädchen, welche Gewinnstloose gezogen haben, werben verspslichtet sein, dem Willen des Stifters gemäß für sein Seelenheil zu beten, und an seinem Todestage, d. i. am 24. März seden Jahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen. Die Anweisung der Gewinnste wird zu Handen der gesetzlichen Vertreter der gewinnenden Mädchen, für welche die Gewinnste bis zur Verheirathung verzinslich angelegt

werben, ftattfinden.

Von ber f. f. galis. Statthalterei. Lemberg, am 2. Juni 1863. Obvieszczenie.

(3)

Nr 28561. Zmarty właściciel dóbr ziemskich Wincenty Kawaler Łodzia Poniński, poświęcił testamentem swoim z daty Kraków dnia 23go marca 1855, kapitał 15.000 zł. m. k. w tym szlachetnym celu, ażeby przypadające odsetki roczne podzielone byli na dwie nierówne premie po dwie trzecie części i jednej trzeciej części, i tym dawali się ubegim dziewczetom jako wyposażenie zamęścia, które dotycząca premię z losem wyciągną przy losewaniu, corocznie na dnia 24. czerwca odbywać się mającem na tolwarku Św. Zofii we Lwowie, bezpośrednio po częgnieniu z fundacyi Jana Łukiewicza, dla wyposażenia dziewcząt osieroconych, ustanowionej.

Powyższy kapitał fundacyjny jest tym razem w wschodniogalicyjskich obligacyach indomnizacyjnych nominalnej wartości 18900 złr. uzytecznie złożonym. Po uiszczeniu przypadających należytości i innych wydatków wynosi na rok 1863 pierwsza wygrana

600 zł. w. a., a druga 300 zł. w. a.

Do ciągnicnia przypuszczają się te ubogie dziewczeta, które legalnemi świadcetwy udowodnią, że sa religii katolickiej, w Galicyi (w Lwowskim lub Krakowskim obrębie) w ślubnym związku urodzene i zamieszkałe że 8my rok życia ukończyły a 24go roku nie przekroczyły, że się zawsze obyczajnie zachowywały naukę religii pobierały, które prócz tego sa ubogic, rodzice tychże jeżeli jeszcze żyją, obyczajne prowadzą życie i też są ubogiemi, lub że nie zostawiając majątku pomarli.

Od tych poświadczcń są dziewczęta z domu sierot św. Kaźmierza we Lwowie wyjęte, a względem tychze wystarcza juz przedłożenie duplikatu owego wykazu, który się na nie sperządza przy

wylosowaniu z fundacyi Łukiewicza.

Te dziewczęta, które już raz wyciągnęły premię wyposażenia albo z fundacyi Łukiewicza albo Ponińskiego, są od dalszych cią-

gnich wykluczone.

Rodzice lub opiekunowie tych dziewcząt, które cheą przy ciągnieniu mieć udział, mają najdalej do dni ośmiu przed ciągnieniem. t. j. włącznie do dnia 16. czerwca każdego roku załączyć swe podania e przypuszczenie do tegoż, opatrzone należycie w dokumenta wyż wymienionego rodzaju, do protokołu podawczego c. k. Namiestnietwa we Lwowie, dziewczęta zaś same mają przedstawić się osobiście na dniu 23. czerwca, t. j jeden dzień przed ciągnieniem, dotyczącej komisyi losowania, która oraz dla fundacyi Łukiewicza jest przeznaczoną, a to w tym celu, ażeby sprawdzić tożsamość i inne przepisane wymagania. Przypuszczone do ciągnienia dziewczęta w tym porządku po sobie następywać będą, że starsze dziewczęta poprzedzają.

Dziewczęta, które wyciągną los wygrany, będą obowiązane, według woli fundatora medlić się za jego duszę, a na dniu śmierci jego, t. j. 24. marca każdego roku, przytomnemi być przy nabozeństwie za duszę jego odprawianem. Asygnata wygrań nastąpi na ręce prawnie ustanowionych zastępców dziewcząt wygrywających, dla których także wygrania aż do zamęścia na procenta będą ulo-

kowane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 2. czerwca 1863.

(948)

### Obwieszczenie.

Nr. 1354. Dnia 13. czerwca 1863 o godzinie 10. przed południem odbędzie się 41. publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu Zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przyznaczona wynosi 154.466 złr. 37 kr., austr.

Od Dyrekcyi galic. stan. Towarzystwa kredytowego. Lwów, duia 8. czerwca 1863.

(928) E d y k t. (2)

Nr. 6481. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia się Salomeę Wapińską z miejsca pobytu niewiadomą, lub jej spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że przeciw nim Antonina Hankiewiczowa o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności w Jarosławiu pod licz. 195 położonej, prawa trzechletniego od 1. kwietnia 1803 liczyć się mającego najmu dwóch sklepów, dla Salomei Wapińskiej pod licz. 5 cięż. zahypotckowanego wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego termin do ustnej rozprawy na dzień 10. sierpnia 1863 o godzinie 9ej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych wiadomy nie jest, przeto c.k. powiatowy sąd w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych i na ich koszt i stratę tutejszego adwokata krajowego dr. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli słuzące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Jarosław, dnia 10. maja 1863.

36) Konkurs : Kundmachung.

(2)

Nro. 16549. Eine Forstkonzeptspraktikantenstelle bei der Finanz-Landes- Direkzion in Lemborg in der XII. Diaten-Klasse mit dem Abjutum jährlicher 315 fl. öst. W.

Die Gesuche sind it der Abachweisung der abgelegten Staats-

prüfung für ben selbstständigen Forstverwaltungsdienst, der körperlichen Eignung für benselben und der Sprachkenntniße, binnen 3 Wochen baselbst einzubringen.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 31. Mai 1863.

1

Nr. 28562. In Ausführung der von dem verstorbenen f. f. Rathe und Appellationsgerichte-Sefretar Johann Anton v. Lukiewicz mit seiner lettwilligen Anordnung vom 9. August 1817 errichteren

Dziennik urzedowy

Waisenmadchen - Ausstattungsstiftung, wornach zwei Biertheile des jährlichen reinen Stiftungseinkommens zur Ausstattung besjenigen Waisenmadchens bestimmt find, welches bei ber vorzunehmenden Losung bas mit bem bestimmten Aussteuerbetrage verbundene Los gieht, wird diese Ziehung auch im laufenden Jahre dem ausdrücklichen Willen des Stifters gemäß, am 24. Juni b. J. Bormittags in der Kapelle zu St. Sophie in Lemberg nach vorläufiger heiliger Messe abgehalten werben.

Das reine Einkommen blefer Stiftung ist fur bas Jahr 1862)3 mit bem Betrage von 4700 fl. oft. B. ausgewiesen worben, wornach der zur Ausstattung eines Waisenmadchens bestimmte Betrag mit 3mei

Taufend Dreihundert Funfzig Gulben oft. Wahr. entfällt.

Diejenigen auswärtigen, t. i. außer bem Baifeninftitute ber barmbergigen Schwestern befindlichen Baifen, welche an biefer Losung Theil nehmen wollen, haben sich bei ber Vorsteherin bes gebachten Institute und bei ber lat. Pfarre gu St. Nicolaus langstene bie 22. Juni d. J. über ihre Eignung jur Theilnahme an biefer Biehung anszurreifen, zu biefem Behufe ihren Taufschein beizubringen und ihre Elternlofigfeit durch Tobtenfcheine ober fonftige verläßliche Ilrfunden, bann ihre Urmuth und Moralitat burch amtliche, vom betreffenben Pfarrer bestätigte Beugniffe nachzuweisen und ber abzuhaltenden beiligen Meffe am bestimmten Tage in ber St. Sophien - Rapelle beigu-

Rleine Rinder, welche bie Biehung nicht felbft vornehmen tonnen, oder Baifen, welche bas 24. Lebensjahr überschritten haben, find von der Theilnahme an der Ziehung ausgeschlossen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 2. Juni 1863.

Edift. (907)

Dr. 19970. Bom f. f. Landes- ale Santelegerichte wird ber Finkla Szener mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber fie Keile Jolles sub pracs. 15. Mat 1863 3. 19970 ein Befuch um Bahlungeauflage ber Wechselsumme pr. 160 fl. öft. Währ. angebracht und um richterliche Silfe gebeien, worüber bie Bahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 3. 19970 bewilliget wurde. Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ist, so hat

bas f. f. Landes= ale Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiesigen Advokaten Dr. Roinski mit Substituirung des Abvokaren Dr. Hofman als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschries

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Grift wird bemnach bie Belangte erinnert, Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen ansbern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Mechts= mittel gu ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handesgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

G b i f t. Nr. 20597. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem Isaak Halpern und Feige Halpern mittelft gegenwärtigen Gbiftes betannt gemacht, es habe wiber fie Leib Rebner sub praes. 20. Mat 1863 3. 20597 ein Gesuch um Zahlungsauffage ber Wechselsumme pr. 79 fl. 69 fr. öfterr. Bahr. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber bie Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Bahl

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Wefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Rechen mit Gubftituirung bes Abrokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien rorgeschriebenen

Bechfelordnung verhandelt werden wird.

20597 bewilliget murde.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ent= stehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Candes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

Edift. (906)

Mro. 19969. Bom f. f. Lantes - als Hanbelegerichte wird ber Beile Bekelmann mittelft gegenwartigen Griftes befannt gemacht, es habe wider sie Keile Jolles ein Gesuch unterm 15. Mai 1863 Zahl 19969 um Zahlungsauflage ber Wechfelsumme von 120 fl. 96 tr. öff. B. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Zahlungsauffage unterm 21. Mai 1863 3. 19939 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes = ale Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Obwieszczenie.

Nr. 28562. W wykonaniu założonej przez zmarłego c. k radce i sekretarza sadu apelacyjnego Janá Autoniego Łukiewicza rozporzadzeniem ostainiej woli swojej z dnia 9. sierpnia 1817 fundacyi wyposażenia dziewczat osieroconych, według której dwie czwarte części rocznego czystego przychodu fundacyjnego przeznaczone sa do wyposażenia ewej sieroty, która przy mającem się przedsiewziaść losowaniu, wyciagnie los z przeznaczona kwota wy posażenia połączony, odbędzie sie to losowanie także w bieżacym roku, stosownie do wyraźnej woli fundatora, dnia 24. czerwca r. b. przed południem w kaplicy św. Zosii we Lwowie po odprawionej poprzednio mszy świętej.

Czysty dochód tej fumlacyi wykazano na rok 1862/a w sumie 4700 złr. wal. austr.. przeto do wyposażenia sieroty przeznaczona kwota wynosi Dwatysiecy Trzystapięcdziesiąt ztr. wal. austr.

Owe zewnętrzne. t. j. po za instytutem sierót Sióstr mitosierdzia we Lwowie znajdujące się sieroty, które cheą wziąść udział w tem ciągnieniu losów, mają się przed przełożoną uspomnionego instytutu i przed łacińskim plebanem u św. Mikołaja we Lwowie najpoźnie po dzień 22. czerwca r. b. wykazać z uzdolnienia swego do udziałt w tem ciągnieniu i w tym celu przedłożyć metrykę chrztu, udowodnienie swego sieroctwa, świadcctwami śmierei lub innemi wiarogodnemi dokumentami, tudzież sweje ubóstwo i moralność urzedowemi, przez dotyczącego plebana potwierdzonemi świadectwami, być na mającej się odprawić w dniu oznaczonym wszy świetej w kaplicy św. Zofii.

Małe dzieci, które losów same ciągnąć nie mogą, lub sieroty. które 24. rek życia przekroczyły, są wykluczone z udziału w lo-

sowaniu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. czerwca 1863.

Gefahr und Roften den hiefigen Abvokaten Dr. Rochen mit Gubitituirung des Abvotaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit wel dem die angebrachte Rechtsjache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird

Durch biefes Gbitt wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

Cottt.

Mro. 19968. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Leib Bikelmann mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es babe wiber ihn Keile Jolles praes. 15. Mai 1863 Zahl 19968 um Bablungeauflage ber Wechfelfumme pr. 148 fl. 71 fr. oft. 2B. Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, moruber die Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Zahl 19968 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. Lantes- ale Sandelegericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Dr. Fangor mit Gubstituirung bee Abrofaten Dr. Rechen ale Kurator bestellt, mit melchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werben wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem t. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstebenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

E d y is to

Nr. 4378. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem Antoniego Skiszewicza lub jego znazwiska, zmiejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, iż przeciw pierwszemu Leon Ebenberger pozow o extabulacye sumy 2160 złp. pod dniem 16. lutego 1805 do l. 141 na rzecz Antonicgo Skiszewieza ut libr. dom. T. I. pag. 229, u. 8. on. & dom. T. II. pag. 332. n. 9. on. zahypotekowanej ze stanu biernego rcalności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, de praes. 11. maja 1863 l. 4378 wytoczył.

Gdy Antoni Skiszewicz lub tegoż spadkobiercy z miejsca pobytu i z zycia niewiadomi sa przeto dla nich za kuratora adwokata krajowego dr. Regera z zastępstwem przez adwokata krajowego dr. Wajgarta na ich koszta i niebezpieczeństwo ustanawia i

temuz wyż wspomniony pozew doręcza się. Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(3)

(919) Kundmachung. (2

Mr. 27719. Zur Sicherstellung ber Decktofflieserung (Erzeusung, Zusuhr, Zerschläglung und Schlichtung) auf der Wiener-Hauptstraße im Grodeker Straßenbaubezirke, Przemysler Arcikantheilk, für das Jahr 1864 wird hiemit die neuerliche Sicherstellungs Werhandslung ausgeschrieben.

Das Deckstoffersordernip besteht in 796 Deckstossprismen im

Fiskalpreise von 6395 fl. 20 fr. öft. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, dann die mit der h.v. Verordnung vom 13. Juni 1856 3, 23821 kuntgemachten Lizitazionssbedingungen können bei der Kreisbehörde in Przemyst ober dem Grodeker Straßenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit aufgeserdert, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langstens bis 30. Juni 1863 bei der k. k.

Kreisbehörde zu überreichen.

Nachtrags= so wie bie unmittelbar hieramts eingebrachten Offer= ten bleiben unberücksichtiget.

Man dar a

Bon ber galiz. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

#### dbrieszezenie.

Nr. 27719. Dla zabezpieczenia dostawy materyało kamiennego (produkowania, dowozu, rezbijania i szlichtowania) na Wiedeński gościnice główny w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców. leżącym w części obwodu Przemyskiego, na rok 1864, rozpisuje się niniejszem wznowiona pertraktacya celem ubezpieczenia.

Potrzeba materyału kamiennego zależy na 790 pryzmach tegoż

materyalu, w cenie fiskalnej 6395 złr. 20 kr. wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, potem owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi, mogą być przejrzane w Przemyskiej c. k. władzy obwodowej lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców. Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby swoje w 10%towe wadywn opatrzone oferty najdalej do dnia 30.

czerwca 1863 wnieśli do c. k. władzy obwodowej.

Po upływie lub bezpośrednio do c. k. Namiestnietwa wniesione oferty zostaną nieuwzględnione.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwow, dnia 1. ezerwea 1863.

(917) Kundmachung. (2)

Nr. 19262. Zur Sicherstellung ber Konservazione-Dechtofflieferung pro 1864 im Nadwornaer Straßenbaubezirke, Stanislauer Rreises, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben:

Das dießfallige Dedftoff-Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf ber Karpathen-Hauptstraße:

B. Auf ber Rozniatower Berbindungsstraße:

Für die ganze 5., 6. und 1.4 u. 3/4 ber 7. Meile in 430 Prismen mit dem Fiskalpreise von . . . . 899 fl. 60 tr. C Auf der Delatyner Hauptstraße:

Für die ganze 1. bis einschließig des 14 ber 7. Meile in 1500 Prismen mit bem Fiskalpreise von 3385 fl. 80 fr.

Daber für ben gangen Straffenbaubezirk gufam-

men in 4163 Prismen mit dem Fiskalpreise von . . 9961 fl. 79 kr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offertbedingnisse können bei der Stavislauer k. k. Kreisbehörbe oder dem

Nadwornaer Straßenbaubezirke eingefeben werben. Unternehmungelustige werden biemit eingeladen, ihre vorschrifts-

mäßig ausgefertigten, mit 10% Nabium belegten Offerten längftens bis jum 24. Juni 1863 bei ber genannten f. k. Kreisbehörde zu überreichen.

Nicht gehörig ausgefertigte Offerten werben, so wie nachträg= liche Anbote nicht berücksichtigt werden.

Bon der galiz. k. f. Statthalterei.

1 27. Mai 1863.

Lemberg, am 27. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19262. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy materyału kamiennego na rok 1864 w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie, obwodu Stanisławowskiego, rozpisuje się ninicjszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na Karpackim gościńcu głównym:

Do <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 74., potem do całej 75. włącznie aż do <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 82. mili, 2233 pryzm z ceną fiskalną . . . 5676 złr. 39 kr.

B. Na Rozniatowskim gościńcu łączącym:

C. Na Delatyńskim gościńcu głównym:

Zatem do całego powiatu dla budowy gościńców razem 4163 pryzm z ceną fiskalną . . . . 9961 złr. 79 kr. Inne ogólne i szzzególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert moga być przejrzane w Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej lub w powiecie dla budowy gościńców w Nadwórnie.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem. ażeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 24. czerwca 1863 w pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Nie sporządzone należycie, jakoteż wniesione po upływie ter-

minu eferty nie bede uwgzlędnione.

Z e. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. maja 1863.

(920) G b i f t. (2)

Nr. 9068. Bom Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte wird mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der Wechselresssumme von 400 fl. KM. oder 420 fl. öst. W. saumt 5% Zinsen vom 1. Juli 1851, der Eretuzionskosten pr. 3 fl. 22 kr. KM. oder 3 fl. 53 kr. öst. M. und 5 fl. KM. oder 5 fl. 25 kr. öst. M., so wie der gegenwärtig mit 33 fl. 71 kr. öst. W. zuerrannten Eretuzionskosten die eretutive Veildiethung der dem Schuldner Jacob Hersch Krebs wie dom. 64. pag. 90. n. 13. haer. gehörtgen, dereits rechtskräftig abgeschäpten Realitüten CN. 154 und 155 %, diemit bewilligt, und diese Lizitazion in drei Terminen, u. zw. am 9. Juli, 13. August und 4. September 1863, jedesmal um 4 Uhr Nachswittags, und zwar unter den nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben wird:

Bum Ausrufspreise wird ber mit 14616 fl. AM. ober 15346 fl.

80 fr. bft. B. erhobene Schägungswerth angenommen.

Jeber Kauslustige ist verpflichtet 5% bes Ansrufspreises zu Sans den der Lizitazions-Kommission im Baaren, oder in nach dem Kurs-werthe berechneten Staatspapieren, oder galizischen Psandbriesen zu erlegen, welches Vadium dem Ersteher in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten nach beendigter Lizitazion rückgestellt werden wird.

Den Kaustustigen steht es frei, ben Schähungsakt und ben Tabularertrakt, vor ober währent ber Lizitazion in ben Gerichtsakten einzusehen, bezüglich ber Steuern werben sie an die Steuerbehörde angewiesen.

Hievon werben fammtliche Interessenten und alle jene Glaubiger, denen aus was immer für einem Grunde der zu erstickende Bescheid nicht zugestellt werden könnte, oder welche erst nach der Hand an die Gewähr gelangen würden, durch den in der Person des Landes-Advokaten Dr. Mahl mit Substituirung des Herrn Landes-Abvokaten Dr. Rechen unter Einem bestellten Kurator rerständigt.

Lemberg, am 7. Mai 1863.

#### E dy k t.

Nr. 9068. C. k. sąd krajowy Lwowski jako sąd handlewy niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu resztującej sumy wekslowej 400 złr. m. k. czyli 420 złr. w. a. z odsetkami 6% od 1. lipca 1851 i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 3 złr. 22 kr. m. k. czyli 3 złr. 53 kr. w. a. i 5 złr. m. k. czyli 5 złr. 25 kr. w. a., jakoteż niniejszemi kosztami w kwocie 33 złr. 71 kr. w. a. przyznanemi, zezwala się na przymusową i publiczną sprzedaż realności dłużnika Jakóba Herscha Krebs własnych, jak dom. 64. pag. 90. n. 13. haer. pod l. 154 i 155 ¾ we Lwowie położonych. Ta licytacya odbędzie się w trzech terminach. t. j. 9. lipca, 13. sierpnia i 4. września 1863 o godzinie 4tej po południu pod następującemi warunkami:

Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w kwocie

14616 złr. m. k. czyli 15346 złr. 80 kr. w. a.

Każden chęć kupienia mający obowiązanym jest 5% ceny wywołania do rąk komisyi licytacyjnej złożyć w gotówce lub też według kursu obliczonych papierach państwa i galicyjskich listach zastawnych, które to wadyum zostanie wliczene kupicielowi w cenę kupna, innym licytującym zaś po ukończonej licytacyi zwrócone.

Chęć kupienia mającym wolno jest przejrzeć akta oszacowania i ekstrakt tabularny w tufejszo-sądowej registraturze, co się zaś tyczy podatków, to odsyła się takowych do urzędu podatko-

wego.

O czem zawiadamia się strony, jako też wszystkich wierzycieli hypotekowanych, mianowicie p. Michała Śniadowskiego, dyrekcyę pierwszej austr. kasy oszczędności, p. Jakóba Mendla Schütz i Majera Müntz, p. Witte Bernstein, małoletnich Gedalie Leib i Sprinze Reizes czyli Kreps do rak ojca Mojzesza Reizes i c. k. finansową prokuratoryę imieniem wysokiego skarbu i funduszu indemnizacyjnego, nakoniec wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała nie została doręczoną, lub którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora p. adwokata Dr. Mahla z substytucyą Dr. Rechena.

Lwów, dnia 7. maja 1863.

(939) Ogłoszenie. (2)

Nr. 764. W nocy z dnia 14. na 15. maja 1863 popełniona została w pomieszkaniu lekarza Stryjskiego Demetra Temple przez włamanie się oknem kradzież ruchomości.

Skradziono przenoszoną torbę podróżną z żółtej skórki w której były różne monety srebrne, jako: talary, ruble, dwudziestówki, ćwierćreńskówki nowe, dalej woreczek z płótna, napełniony srebrnemi

11

szóstkami, sześć dukatów austr. i jeden polski z roku 1831, rewolwer angielski o pięciu strzałach, dalej karteczke od urzędu zastawniczego przy metropolii ormiańskiej lwowskiej, na imie Laut wystawiona, a wypożyczenie kwoty 100 ztr. m. k. na różne śrebro potwierdzającą:

Nakoniec dwa losy (piata cześć losu) pożyczki na loteryc państwa z roku 1839 Nr. 11400 serya 5700 i Nr. 117897 serya

5895, każdy nominalnej wartości 100 złr. m. k.

Pojawienie się gdzieś tych przedmiotów skradzionych jakoteż wszelkie dostrzeżenie czego bądź, coby do odkrycia sprawców posłużyć mogło, ma się donieść nizej podpisanemu sadowi śledczemu. Z c. k. sądu śledczego.

Stryj, dnia 30. maja 1863.

Son the re

Mro. 28374. Bur Befehung ber Landesthierarztesftelle bei ber Krakauer f. f. Statthalterei-Rommission für das bortige Bermaltungs= gebieth mit dem Jahresgehalte von 630 fl. oft. 28. und dem Range ber 9ten Diatenflaffe wird hiemit ber Konkurs bis 15. Juli b. 3.

ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Dienstedstelle haben ihre, mit ben Nachwei fungen über ihr Alter, ihre an einer inländischen Lebranftalt erlaugte thierarztliche Befähigung, ihre moralische Saltung, bie Kenntnis ber beutschen und polnischen, ober einer biefer letteren nabe verwandten flavischen Sprache, ihre eima schon geleisteten Dienste und erworbenen Berbienfte belegten Gefuche, wenn fie bereits im öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer unmittelbar vorgesetzten Beborben, sonst aber durch die f. f. Kreisbehörde oder das f. f. Bezirksamt ihres Wohnortes bei ber benannten t. t. Statthalterei-Rommiffion zu überreichen.

Von ber galizischen f. f. Statthalterei. Lemberg, am 2. Juni 1863.

nd o n k u r s.

Nr. 28374 Celem obsadzenia posady krajowego lekarza weterynarnego przy c. k. krakowskiej komisyi namiestniczej, dla tamtejszego obrębu administracyjnego z roczną płacą 630 zł. w. a. i ranga 9tej klasy dyet, rozpisuje się ninicjszem konkurs do dnia 13.

lipca b. r.

Ubiegający się o tą posade służbową mają swe podania, opatrzone udowodnieniem wieku. osiągnionego w krajowej akademii uzdolnienia lekarskiego, moralne swe zachowanie się, znajomość języka niemieckiego i polskiego - lub z ostatnim pokrewnionego słowiańskiego, służby już pełnione i położone zasługi, wnieść do pomienionej c. k. komisyi namiestniczej, a to, jeżeli już znajdują się w służbie publicznej, w drodze bezpośrednio przełożonej władzy, zreszta zaś w drodze c. k. władzy ebwodowej dotyczącej ich siedziby, lub c. k. urzędu powiatowego. Z c. k. galic. namiestnictwa.

We Lwewie, dnia 2. czerwca 1863.

Edykt.

Nr. 7317. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Romualda Jounge, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 18. stycznia 1863 na rzecz Lai Brettholz zarazem nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zł. w. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla pana Romualda Joungi kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza ze substytucya pana adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 3. czerwca 1863.

(918)Rundmachung.

Nro. 19265. Zur Sicherstellung der Lieferung des Konfervagions = Deckstoffes pro 1864 im Kolomeaer Straffenbaubezirke wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstofferfordernis besteht, unt zwar:

A. Auf der Karpathen = Hauptstraffe.

Für bas 4/4 ber 82ten, ferner bie gange 83te bis inclusive best 2 ber 90ten Meile in 4036 Prismen mit

bem Fiskalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7442 fl. 11 fr.

B. Auf der Kuttyer Verbindungsstrasse.

Für die ganze Ite bis inclusive bes 2/4 ber 6ten Meile in 899 Prismen mit bem Fistalpreise von . . . . 1537 fl. 33 fr.

C. Auf ber Horodenkaer Berbindungestraffe.

Für die gange Ite und gange 2te Meile in 345 Pris= 

Bufammen in 5280 Prismen mit bem Fistalpreife . 10293 fl. 95 fr.

öfterr. Bahrung.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbe= bingniffe konnen bei ber Kolomeaer f. f. Rreisbehorde oder bem bor-

tigen Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre vorschrifts-mäßig ausgefertigten und mit einem 10% Babium belegten Offerte langftene bis jum 25. Juni 1863 bei ber gedachten f. f. Kreisbehörbe zu überreichen.

Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerte werden eben so we=

nig wie die nachträglichen Unbothe berücksichtigt werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19265. Dia zabezpieczenia dostawy konserwacyjnego materyału do pokrycia gościńców na rok 1864 w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje sie niniejszem pertraktacya za pomeca ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na karpackim gościńcu głównym.

do 4/4 82giej dalej do całej 83ciej włacznie aż do

2/4 90tcj mili 4036 pryzm z ceną fiskalną . . . 7442 21. 11 c.

B. Na Kuttyskim gościńcu łączącym.

do całej Iszej az włącznie do 2/4 Ctej mili 899 pryzm 

C. Na Herodeńskim gościńcu łączącym.

do całej 1szej i całej drugiej mili 345 pryzm z ceną

Razem 5280 pryzm z ceną fiskalna . . 10293 zł. 95 c.

Inne ogdine i szczegolowe, mianowicie owe, tutejszem rozpo-

rzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Kołomyjskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, azeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 25. czerwca 1863 r. do po-

mienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty nie sporządzone podług przepisów, równie jak też wniesione po upływie terminu, nie będą uwzględnione.

Z c. k. galie. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. maja 1863.

(939) Kundmachung.

Nro. 18678. Bur Sicherstellung ber Dedftoftlieferung im Sanoker Straffenbaubegirte für bas Jahr 1864 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Rymanow in 80 Brismen im 225 ft. 60 fr.

Kiskalpreise von . . . In ber Wegmeifterschaft Lisko in 570 Prismen im

Ristalpreise von . . 1428 ft. 60 fr. In ber Megmeisterschaft Ustrzyki in 1040 Prismen im

Fiskalvreise von . . . . . . . . . . . . . . . 3810 fl. 40 fr.

somit zusammen in 2210 Prismen im Fiekalpreise von 6991 fl. — fr. ofterr. Währ.

Unternehmungsluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit 10%tigem Babium belegten Offerte langitens bis jum 15. Juli 1863 bei der Sanoker f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse können bei ber betreffenben Kreisbehörde ober bem bortigen Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Die nach bem obigen Termine bei ber Kreisbehörbe ober hier= orte überreichten Offerte werden unberüdfichiget gurudgefchloffen werben.

Bas hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon ber galigischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 28. Mai 1863.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 18678. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Sanockim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

W Rymanowskim wegmistrzowstwie 80 pryzm w cenie fiskalnej . . 225 zł. 63 c.

W Sanockim wegmistrzowstwie 520 pryzm w cenie . 1526 zł. 40 c.

W wegmistrowstwie Lisko 570 pryzm w cenie fis-

. . . . . . . . . 1428 zł. 60 c. W wegmistrzowstwie Ustrzyki 1040 pryzm w cenie 

razem wie 2210 pryzm w cenie fiskalnej . . 6991 zł. - c.

Majacych chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 15. czerwca 1863 r. do Sanockiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców. Oferty wniesione po upływie powyższego terminu do c. k.

władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa zostana nieuwzelę-

dnione i zwrócone.

Co ninicjszem do publicznej się podaje wiadomości. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 28. maja 1863.

(923)Ronfure.

Nr. 3678. Bei bem zu Folge Ermächtigung bes hohen f. f. Ministeriums für Sandel und Bolkswirthschaft zu errichtenden Postamte mit Stazion in Dzuryn, Czortkower Kreises, ist die Postmetstersstelle, mit welcher eine Bestallung jährlicher 200 fl., ein Amis-pauschale jährlicher 24 fl. und der Genuß der gesetzlichen Rittgebüh-ren gegen die Verpflichtung zur Leistung einer Dienstfauzion im Befallungebetrage verbunben ift, zu beseten.

Bewerber haben ihre eigenhandig geschriebenen Gefuche unter Nachweisung ihres Alters, ihrer bisherigen Beschäftigung, ihres politischen und moralischen Wohlverhaltens, bann über den Besit des zur Anschaffung der ersorderlichen Betriehsmittel erforderlichen Vermögens und insbesondere über ben Besit einer gur vorschriftsmäßigen Unterbringung eines Poftamtes geeigneten, namlich vor Feuer und Ginbruch gesicherten Lokalität, bei biefer Postdirekzion bis 15. Juli 1863 einzubringen.

(938)

Bon ber t. f. galig. Post Direktion. Lemberg, am 31. Mai 1863.

G b i f t. (1)Rr. 1198, Bom f. f. Bezirksamte zu Dobromil als Obervor-mundschaftsbehörde wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß die über den bereits längst physisch großjährigen Julius Hönl, Sohn des berstorbenen Lackoer Salgsubamts = Huttenmeister Franz Alois Honl, mit Beschluß bes bestandenen Stadtmagistrates ju Dobromil vom 21. April 1847 3. 265 wegen dessen moralischen Gebrechen und schlechter Konduit auf unbestimmte Zeit verlängerte vormunbschaftliche Gewalt wegen behobener Anstände hiemit außer Wirksamkeit geset, und Julius Hont als vollberechtigt erklärt wird.

Bom f. f. Begirksgerichte.

Dobromil, am 20. Mai 1863.

(916)Edykt.

Nr. 15088. Lwowski c. k. sąd krajowy wiadomo czyni panu Wiktorowi Wiszniewskiemu ninicjszym edyktem, iz w sporze o 1500 złr. na prośbę powoda p. adwokata Czajkowskiego przy terminie z dnia 13. kwietnia b. r. do dalszej rozprawy z p. Wiktorem Wiszniewskim na 23. czerwca 1863 o godzinie 10. przedpołudniem

Ponieważ miejsce pobytu p. Wiktora Wiszniewskiego jest niewiadomem, ustanawia przeto lwowski c. k. sad krajowy na jego własne niebczpieczeństwo i koszta p. adwokata krajowego Dr. Hofmana, zastępca jego zaś p. adwokata krajowego Dr. Roińskiego za kuratora, z którym wniesiona sprawa według ustawy cywilnej gali-

cyjskiej przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem zawiadamia się zatem pozwanego, żeby w oznaczonym czasie albo sam się zjawił, albo potrzebne środki prawne do obrony mianowanemu kuratorowi udzielił lub też innego kuratora obrał i takowego tutejszemu sądowi wymienił, w ogóle aby wszystkie do obrony słażące prawne środki przedsięwziął, gdy w przeciwnym razie z zaniedbania wynikające skutki sam sobie przypisać

Lwów, dnia 18. maja 1863.

(912) E dykt.

Nr. 51080. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni wszystkim wierzycielom, których wierzytelności na dobrach Uhnów, w Zółkiewskim cyckule, p. Franciszka Romanowskiego są zabezpieczone, że prawomocnym orzeczeniem c. k. dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego z dnia 24. sierpnia 1858 do l. 3131 dla tych dóbr kapitał indemnizacyjny w ilości 1767 złr. 35 kr. m. k.

przyznała.

Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli hypotekowanych dóbr Uhnowa, azeby swoje pretensye sami lub przez pełnomocnika legalizowanym i wszystkiemi prawnemi wymagalnościami zaopatrzonem péłnonictwem tutejszemu c. k. sądowi krajowemu ustnie lub pise-mnie przez podawczy protokół z dokładnem wymienieniem swego imienia i nazwiska, tudzież pomieszkania (t. j. numeru domu) jako też sumy hypotekowanej, tak co do kapitału jako też co do odsetek, ježeli rowne prawo zastawu z kapitałem mają, oraz z dokładnem oznaczeniem miejsca, gdzie takowe w tabuli ciązą, w razie zaś, jeżliby zgłaszający się miał swój pobytu za okręgiem tutej-szego sądu krajowego, z oznaczeniem tutejszego adwokata do przyjęcia zawezwań sądowych umocowanego, gdyż inaczej takowe tylko przez pocztę zgłaszającemu się z równym skutkiem, jakby do rak własnych odesłane by były, tem pewniej do 15. lipca 1863 zgłosili, ile że w przeciwnym razic niezgłaszający się na terminie do pertraktacyi tej sprawy wyznaczonym słuchanym nie bedzie, oraz na przekazanie wierzytelności do wyznaczonego kapitału indemniza-cyjnego jako zezwalający poczytanym będzie, i prawo do zarzutów i wszelkich prawnych środków przeciw umowie zgadzających się interesentów w myśl S. 5. patentu z dnia 25. września 1850 wtedy utraci, jeżeli jego pretensye w miarę ich porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przeniesione, lub w miarę §. 27. ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 r. na gruncie pozostawione zostana. Lwów, dnia 6. maja 1863.

(941)

(941) Kundmachung. (1) Nr. 18845. Zur Sicherstellung ber Deckstofflieserung im Stare-miastoer Straßenbaubezirke für bas Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Starasol in 1160 Prismen 

. . , 1664 fl. 95 fr. 

in der Wegmeifterschaft Lopuszanka in 490 Prismen . . . . 1223 ff. 85 fr. 

in der Wegmeisterschaft Staremiasto in 493 Prismen 

somit zusammen in 2733 Prismen im Fistolpreise von 5966 ff. 74 fr.

Unternehmungsluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis jum 10. Juli 1. J. bei ber Samborer f. f. Kreisbehörbe zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13, Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Of-fertsbedingnisse konnen bei ber betreffenden Kreisbehörde oder bem genannten Strafenbaubegirke eingesehen werben.

Die nach dem obigen Termine bei der Kreisbehörde ober hierorts überreichten Offerte werben unberudsichtigt guruckgeschloffen werben.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der galiz. f. f. Statthalteret. Lemberg, am 28. Mat 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18845. Celem zabezpicczenia dostawy materyalu kamiennego w powiecie dla budowy gościńców Staremiasto, na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące:

W wegmistrzowstwie Starasol 1160 pryzm w cenie

w wegmistrzowstwie Łopuszanka 490 pryzm w cenie

w wegmistrzewstwie Staremiasto 493 pryzm w cenie

fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 złr. 49 kr.

a więc razem 2733 pryzm w cenie fiskalnej . . 5966 złr. 74 kr.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 10. lipca b. r. do Samborskiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone waranki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej, lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty, wniesione po upływie powyższego terminu do c. k. władzy obwedowej, lub do c. k. Namiestnictwa zostana nieuwzgle-

dnione i zwrócone.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. maja 1863.

(946)G b i f t.

Dr. 1027. Bom f. f. Wojnitower Begirksamte als Gerichte wird bem abwefenden und bem Bohnorte nach unbefannten herrn Adolf Zardecki mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Leib Weissberg aus Bukaczowce sub praes. 28. Mat 1863 3. 1027 auf Zahlung einer ex majori 81 fl. öft. B. herrührenden Restschulb pr. 56 fl. 52 fr. öst. Währ. s. N. G. bie Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur sum= marischen Verhandlung die Tagfahrt auf ben 24. Geptember 1863 um 9 Uhr Vormittage anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Adolf Zardecki unbekannt ift, so hat das k. k. Bezirksgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Koffen ben herrn Josef Sozański aus Siwka als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Ga-lizien vorgeschriebenen Gerichtsorbnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Wojnikow, ben 29. Mat 1863.

d y k

Nr. 7318. C. k. sąd obwedowy w Stanisławowie jako sąd handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Romualda Jounge, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 2. października 1862 na rzecz Lai Brettholz zarazem nakaz zapłaty sumy wekslowej 1000 zł. wal. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla pana Romualda Joungi kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 3. czerwca 1863.

(926)Edift. (1)

Mro. 2780. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte werden die Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen Wechsels nachstehenden Inhalts: Brody den 11. Januer 1841 pr. 330 fl. in Zwanzigern den 11. Juni 1841 bezahlen Sie gegen diesen Prima-Wechsel an die Ordre der. Fr. Ernestine v. Kochanska die Summe von Dreihun= dert Dreißig Gulden in RM. drei Stück 20 fr. auf 1 Gulden, den Werth erhalten im Wagen und Schlitten und stellen Sie solche auf Rechnung ohne Bericht Thomas Wilhelm Kochański Traffant, Herr Emilian v. Rylski in Lemberg sub Nro. 686 1/4, augenommen Emilian Rylski. aufgefordert, denselben dem Gerichte binnen 45 Tagen von der letten Einschaltung dieses Ediftes in den Lemborger Beitungsblättern an gerechnet, vorzulegen, widrigens solcher nach frucht= losem Ablauf dieser Frist amortisirt werden wird.

Przemyśl, am 21. Mai 1863.

(942)Kundmachung.

Dro. 19276. Bur Sicherstellung der Deckstofflieferung (Erzeus = ber 43. gung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) in das Meile der Wiener-Straffe, auf ber 11. Meile, dann ganze 12. Meile der Jaworower Straffe, ferner in die 1. 2. Meile der Pobromiler Straffe im Przemysler Straffenbaubezirke pro 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben, u. z.:

A. Auf ber Wiener = Straffe

mit 100 Prismen in das 34 der 43. Meile im Fiskalpreise von 235 fl.,

B. auf der Jaworower Verbindungsstrasse

mit 300 Prismen in das 34 der 11. und der 12. Meile im Fiskal= preise von 878 fl. 20 fr.

C. auf ber Dobromiler Straffe

mit 760 Prismen in die 1. und 2 Meile im Fiskalpreise von 1715 fl.

20 fr. öft. W.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertsbedingniße können bei der Przemysler Kreisbehörde oder dem gleichnahmigen Straffenbaubegirte eingeschen werben.

Unternehmungslustige werden hiemtt eingeladen, ihre mit 10% Wadium belegten Offerte langstens bis jum 1. Juli 1863 bei der

genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche ober nicht vorschriftemäßig ausgestellte Offerten-Anbothe werden nicht berücksichtiget.

Bon der f. f.-galig. Statthalterei.

Lemberg, am 30. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19276. Dla zabezpicezenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) do 1/4 43. mili gościńca Wiedeńskiego, 34 11. mili, potem całej 12. mili gościńca Jaworowskiego, nakoniec do 1., 2. mili gościńca Dobromilskiego w Przemyskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje sie niniejszem pertraktacya za pomoca ofert, a mianowicie:

A. Na gościńcu Wiedeńskim

100 pryzm do 34 43. mili w cenie fiskalnej 235 zł.,

B. na Jaworowskim gościńcu łaczacym

300 pryzm do  $\frac{3}{4}$  11. i 12. mili w cenie fiskalnej 878 zł. 20 c.,

C. na gościńcu Dobromilskim

760 pryzm do 1, i 2. mili w cenie fiskalnej 1715 zł. 20 c. w. a. Inny ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w Przemyskiej c. k. władzy obwodowej lub w równoimiennym powiecie dla budowy gościńców.

Mających cheć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 1. lipca 1863 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty spóżnione lub nie sporządzone według przepisów nie

będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. maja 1863.

E dykt.

Nr. 4419. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem Jędrzeja Sidorowicza lub jego spadkobierców, iż preciw pierwszemu Leon Ebenberger pozew o extabulacyę sumy 300 złp. pod dniem 24. marca 1807 do l. 183 na rzecz Andrzeja Sidorowicza i jego spadkobierców ut lib. haer. tom. II. pag. 322. n. 10. & 11. on. zaintabulowanej ze stanu biernego realności pod Nr. 153 w mieście Przemyślu położonej, na dniu 12. mają 1863

4419 wytoczył. Gdy miejsce pobytu i życie Jędrzeja Sidorowicza jakoteż miejsce pobytu, życie i nazwisko jego spadkobierców niewiadomem jest, przeto ustanawia się dla nich za kuratora adw. kraj. dr. Regera z zastępstwem przez adw. kraj. dr. Madejskiego na ich koszta i niebezpieczeństwo i temuż wyż wspomniony pozew doręcza sie.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(943)Edift. (1)

Nro. 17880. Vom Lemberger f. f. Landes = als Handelsge= richte wird kund gemacht, daß die Eintragungen ber Anmelbungen in die neuen Handels = Register in der Zeitperiode vom 1. Juli 1863 bis Ende Dezember 1864 durch das Amtsblatt der Lemberger Zeis tung und burch den Zentralanzeiger fur Sandel und Gewerbe werben verlautbart werden, und es merden die zur Anmeldung Verpflichteten aufgefordert, ihre Anmeldungen in der Zeit vom 1. Juli 1863 bis Ende September 18:3 einzubringen und bie Beilagen zu den Anmeldungen in dem Format von 16 Zoll Höhe und 211/2 Zoll Breite

Lemberg. am 26. Mai 1863.

C d i f t.

Mro. 2215. Das Zkoczower f. f. Kreisgericht macht hiemit bekannt, daß über Ansuchen ber galig, ständ. Rreditsanstalt gu Lemberg zur Hereinbringung der Summe 12211 fl. 31 fr. RM. ober 12882 fl. 91/2 fr. öft. W sammt Rebengebühren die im Złoczower Kreise gelegenen Guter Białogłowy und Neterpince am 7. August und 11. September 1863 über oder nm, am 16. Oftober 1863 aber auch unter dem im Betrage von 55592 fl. 50 fr. KM, bestimmten Ausrufspreise im Gerichtshause offentlich an den Meistbiethenden unter den zu jeder Zeit im Gerichte einsebbaren Feilbiethunge-Bedingungen werden veräußert werden.

Die Kauflustigen haben ein Badium pr. 5560 fl. R.M. zu erlegen. Kurator der bis nunzu unbekannt gewesenen Glänbiger Abrokat

Dr. Wesolowski substituirt Advokat Dr. Skałkowski.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, am 29. April 1863.

#### Edykt.

Nr. 2215. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę galicyjskiego towarzystwa kredytowego we Lwowie celem uzyskania sumy 12211 zfr. 31 kr. m. k. ezyli 12882 zł.  $9^4/_2$  c. w. a. z przynależytościami dobra w obwodzie Złoczowskim położone Białogłowy i Neterpince na dniu 7. sierpnia i 11. września 1863 wyżej lub za cene wywołania, na dniu 16. października 1863 zaś i niżej ceny wywołania, która w kwocie 55592 złr. 50 kr. m. k. się ustanawia, w sadzie publicznie najwiecej ofiarującemu pod warunkami, które każdego czasu w tutejszym sądzie przejrzeć można, sprzedane zostaną.

Chęć kupienia mający wadyum w kwocie 5560 złr. m. k. zło-

żyć mają.

Kuratorem dla dotychezas niewiadomych wierzycieli ustanowiony adwokat dr. Wesołowski, substytut adwokat dr. Skałkowski. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 29. kwietnia 1863.

Mrv. 2028. Bom Zloczower f. f. Kreisgerichte wird hiemit fund gemacht, daß über Ansuchen bes Marian Warteresiewicz jur Befriedigung der gegen die Chelcute Lazar und Saly Operer erstegten Summe von 2000 fl. RM. in Grundentlaftungs = Dbligazionen f. N. 3. Die öffentliche erekutive Feilbiethung ber in Zkoczow liegenden, auf den Ramen der genannten Cheleute Dom. XI. pag. 129. n. 7. haer. und Dom. XV. pag. 73. und 74. n. 8. haer. intabulirten Realitäten Nr. Cons. 223 und 224 in zwei Terminen, am 20. Juli I. J. und am 24. August 1. 3. jedesmal um 10 Uhr Bormittage b. g. unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werde:

1) Jum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Werth ber Realität Dr. 223 auf 570 fl. und der Realität Dr. 224 auf 4900 fl.

öst. 28. festgesetzt.

2) In den zwei bestimmten Terminen werden die befagten Realitäten nur über, oder um den Schätzungewerth verkauft werden.

3) Jeber Raufinftige ift verbunden, als Badium ber Realität Mr. 223 bie Summe von 57 fl. oft. 28. und der Realität Mr. 224 den Betrag von 400 fl. oft. 28. im Baaren oder in öffentlichen Bapieren nach bem letten Kurswerthe ber Lemberger Zeitung zu erlegen.

4) Falls biefe Realitäten in den bestimmten zwei Terminen um ben Schähungswerth nicht veräußert werden konnten, fo wird behufs Feksehung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 25. Auguft 1. 3. Vormittage 10 Uhr festgesett. Wegen Ginsicht des Schähungsaftes und ber Ligitazionsbedingungen ihrem vollen Inhalte nach werden die Kauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, wegen Gin= sicht der Lasten an die h. g. Stadttafel endlich wegen der Lasten und Abgaben an das Aloczower f. f. Steueramt gewiesen.

Endlich werden diejenigen Gläubiger, welche nach dem 19. Ceptember 1852 in die Stadttafel gelangen follten, ober denen die Berständigung von der gegenwärtigen Feilbiethung aus was immer für einem Grunde gar nicht, oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werden konnte, ein Kurator in der Person bes Aldvokaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Abvokaten Dr. Skalkowski bestellt, und diese Glaubiger von dieser Feilbiethungsausschreibung und Kuratelsbestellung mittelft gegenwärtigen Ediftes verständigt.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. Złoczów, den 6. Mai 1863.

### Edykt.

Nr. 2028. C. k. sad obwodowy wiZłoczowie niniejszem uwiadamia, ze na zadanie Maryana Warteresiewicza celem zaspokojenia sumy 2000 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z przynależytościami przeciwko Łazarzowi i Sały małżonkom Operer wygranej pozwala się egzekucyjna publiczna sprzedaż realności w Złoczowie pod liczbą konskr. 223 i 224 położonych w tutejszej tabuli miejskiej, a to dom. XI. pag. 129. n. 7. haer. i dom. XV. pag. 73. et 74. n. 8. haer, na imie powyższych małzonków jako własność zapisanych, w dwóch terminach, na dniu 20. lipca 1863 i dniu 24. sierpnia 1863 każdą razą o godzinie 10. przed południem w tutejszym sądzie odbyć się mająca, a to pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie oznaczona wartość realności Nr. 223 na 570 zł. a realności Nr. 224 na 4000 zł.

2) W powyż dwóch oznaczonych terminach wspomaione dwie realności tylko wyżej albo za cene szacunkową sprzedane zostaną.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest jako wadyum realności Nr. 223 57 zł.. a za wadyum realności Nr. 224 kwotę 400 zł. w. a. w gotówce lub publicznych papierach według ostatniego kursu Gazety Lwowskiej złożyć.

Nakoniec ustanawia się dla wierzycieli, którzyby po dniu 19. września do tabuli weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo weale nie, albo nie dosyć wcześnie przed terminem licytacyi doreczonem nie zostało, kuratora w osobie adwokata Dra. Mijakowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Skałkowskiego, uwiadamiając oraz tychże wierzycieli o ninicjszej licytacyi przez publiczne edykta.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Zieczów, dnia 6. maja 1863.

Cobi? t.

Mro. 22720. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte zu Lemberg wird mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, es habe wider Erasm Kowalski und Anna Kowalska, Mayer Bardach wegen Zahlung einer Wechselfumme von 385 fl. öft. W. f. N. G. hiergerichts am 27. April 1863 3. 17078 ein Wechselflage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit hiergerichtlichem Veschluße dato. 30. April 1863 3. 17078 die Zahlungsaustage gegen beide Belangte erfloß.

Da der Ausenthaltsort des Belangten Krasm Kowalski unbekannt ist, so hat bas k. k. Landes- als Handelsgericht zu Lemberg zu dessen Vertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Aldvokaten Grn. Dr. Landesberger mit Substituirung des Grn. Advokaten Dr. Nechen zum Kurator bestellt, und demselben ein Dupliskat der oben bezogenen, für Erasm Kowalski bestimmten h. g. Jahstungkaustage ddto. 30. April 1863 J. 170?8 zugestellt.
Durch bieses Erikt wird demnach der Belangte erinnert, zur

rechten Zeit entweder felbst, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabiaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Wom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg. am 5. Juni 1863.

80 d y 14 1.

Nr. 622. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Stryju wiadomo się czyni, iż w ciągu procesu przez gminę miasta Doliny przeciw Wnym. Władysławowi, Zygmuntowi, Romanowi Adamowi, i Izabelli Gutowskim pozew z dnia 31. maja 1862 l. 2253 o zapłacenie sumy 1650 złr. m. k. czyli 1732 zł. 50 kr. w. a. wszczętego, pierwpozwany pan Władysław Gutowski, który także i resztę pozwanych zastępował, z tego świata zeszedł.

Ponieważ spadkobiercy jego nie są sądowi znani, na prośbę zastępcy pozywającej gminy Doliny Iczącej massie pana Władysława Gutowskiego kurator z urzędu w osobie adwokata p. Dra. Fruchtmana ustanawia się, z którym dalsze postępowanie wedle przepisów ustawy sądowej na przeznaczonym terminie 24. czerwca 1863 i na-

dal przeprowadzone będzie.

Spadkobiercy p. Władysława Gutowskigo wzywają się zatem, aby ustanowionego kuratora potrzebnemi środkami do zastępstwa ich opatrzyli, lub innego zastępce obrali, albo sami się do sądu zgłosili. wszelkie bowiem z zaniedbania pochodzące skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Od c. k. sądu powiatowego.

Stryj, dnia 20. maja 1863.

(950)Edykt.

Nr. 1163. Przez c. k. powiatowy sad w Uhnowie czyni się wiadomo, iż w dniu 2. kwietnia 1831 zmarł Andruch Kizyk, włościan w Korczminie, nie pozostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając miejsce terazniejszego pobytu prawem powołanego spadkobiercy Maxyma Mandebury, wzywa takowego, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc. zgłosił się w tymze sądzie i do objęcia przyznanego części dziedzicznej, inaczej należytość ta zachowana zostanie dla niego w sądzie tak długo, dopóki nie nastąpi dowód śmierci jego, lub ogłoszenia go za zmar-

Od c. k. sądu powiatowego.

Uhnow, dnia 14. marca 1863.

Mro. 1553. Bon Seite des gefertigten Fuhrwesens = Material= Depots-Kommando Nro. 9 wird hiemit bekannt gemacht, daß die ho-

hen Orts angeordnete Sicherstellung fur ben Bedarf pro 1864 an Eisensorten, Nägelforten, Ledersorten, Leinsorten, Material=, Wagnerholz, Sandwerkzeuge, Zuggeschirr=Bestandtheile, Remonten= Wagen und Pferderequinten=, Kanzlei= und Depositorial-Geräthschaften, Gärberarbeit, Feilhauerarbeiten und Werkzeugreperaturen, Dienstag den 23. Juni 1863 9 Uhr Vormittags in der k. k. Fuhrwesens= Material = Depotskanzlei in Drohobycz die Lizitazions = Verhandlung mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Dfferte abgehalten wer= den wird.

Die Lizitazions-Bedingungen tonnen bei bem f. f. Fuhrwesens= Material-Depot, no auch die Muster erliegen, ferners beim Fuhrwesens = Standes = Depot Mro. 12 in Lemberg, bann bei den löblichen Stadtmagiftraten zu Lemberg, Sambor und Stryj und bei der Handelskammer in Lemberg von Heute an, in den gewöhnlichen Umtestunden eingesehen werden.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn

sie zur Verücksichtigung geeignet werden sollen:

1) Muß basselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, bann mit einem in diesem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße über die Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumstände des Differenten versehen und gehörig gestegelt sein, ferner den Anboth einzeln in Biffern als Buchftaben, bann die Unterfertigung bes Dfferenten mit Bor- und Zunamen, das Datum so wie die Angabe beffen Wohnortes enthalten.

2) Muß dasselbe längstens bis 23. Juni 1. J. 9 Uhr Bormit-tags an das f. f. Fuhrwesens-Material-Depot Nev. 9 zu Drohobycz übergeben werden. Später einlangende Offerte werden burchaus nicht

berücksichtiget.

3) Muß dasselbe das Vadium welches mit 5% der präliminirten Gesammtverdienst = Summe für seben einzelnen Lieferungsartitel festgeset ist, enthalten. Dieses Badium, welches der Ersteher auf das doppelte zu ergänzen hat, kann im baaren Gelde ober in Staats= Obligazionen nach dem börsenmäßigen Kurfe bestehen.

4) Muß in bem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offeren= ten die Solidarverpflichtung berselben gegenüber bem Aerar enthalten

5) Muß selbes bie ausdrückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent die Ligitagiones respettive Kontratte Bedingniffe genau tenne, die hierorts aufgestellten Muster gesehen haben, und für die Einhal= tung dieser Bedingungen jowohl mit der Kauzion als auch mit feinem übrigen Vermögen so haften wolle, als er das die Stelle des Kon-trakts vertretende Lizitazions-Protokoll unterschrieben hätte.

6) Offerte wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente besser biethet, ale ber ihm zur Zeit

noch unbekannte Bestboth, werden nicht beachtet. Drobobycz, am 28. Mai 1863.

(932)Mundmachung.

Mro. 19280. Bur Sicherstellung der Ronservazions = Deckstoff= lieferung pro 1864 im Zaleszczyker Straffenbaubezirfe, Czortkower Kreises, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das bieffällige Erforderniß besteht, und zwar: für das 4/4 der 19ten die ganze 20te, 24 der 21ten, die ganze 22te 142 der 23ten, endlich 3/4 der 24ten Meile der Tarnopoler Verbindungestraße in 1393 Deckstoffprismen mit dem Fistalpreise von 5702 fl. 5 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber h. v. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertebedingniße können bei der Czortkower f. f. Kreisbehörde in Zaleszczyk oder dem dortigen Straffenbanbezirke eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10% Nadium velegten Offerte längstens bis 30. Juni 1863 bei der genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Jebe nicht nach Borschrift ausgefertigte Offerte findet eben so wie die nachträglichen Unbothe feine Berüchtigung.

Von der galiz. f. f. Statthalterei.

Lemberg. am 29, Mat 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19280. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy mamateryału kamiennego na rok 1864 w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące: dla 4/4 19ej, całej 20ej, <sup>2 g. 4</sup> 21szej, całej 22giej. <sup>4</sup> 23ej, nakoniec <sup>3</sup>/4 24ej mili Tarnopolskiego gościńca łączącego 1393 pryzm materyału kamiennego z ceną

fiskalna 5702 zł. 5 c. w. a.

Iane ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w Czortkowskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się, ażeby swoje według przepisu sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 30. czerwca 1863 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Każda oferta nie sporządzona według przepisu, lub wniesiona po upływie terminu, nie będzie uwzględniona.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1863.

(931)Aundmachung.

Mro. 19000. Bur Sicherstellung ber Konservazions = Deckstoff= lieserung pro 1864 sur die Horodenka'er Verbindungsstraße im Zaleszczyker Straffenbaubezirke Kołomeaer Reises wird hiemit die Dffertverhandlung ausgeschrieben.

Das biegfällige Erforderniß besteht, und zwar: Fur die ganze 3te bis einschließig des 3/4 ber Sten Meile bes genannten Straffen-zuges in 1306 Prismen mit dem Fiskalpreise von 5429 fl. 14 fr.

öft. W.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offerte-Bedingniße können bei ber Kotomener f. f. Kreisbehörde ober dem Zaleszczyker Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werben eingeladen, ihre ben Borfchriften gemäß ausgefertigten und mit 10%, Badium belegten Offerten langftens

bis 30. Juni I. I, bei der gedachten Kreisbehörde zu überreichen. Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten finden feine Berücksichtigung.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mat 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 19000. Celem zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy materyału kamiennego na rok 1864 do łączącego gościńca Horo denki, w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Kołomyjskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomoca

Odnośne potrzeby są następujące: do całej 3ej az włącznie do 3/4 8ej mili pomienonej odległości gościńcowej 1306 pryzm

z cena 5429 zł. 14 c. w. a.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do licz, 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w c. k. Kołomyjskiej władzy obwodowej lub Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców.

Majacych chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje podług istniejących przepisów sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty, wnieśli najdalej do daia 30. czerwca b. r. w po-

mienonej c. k. władzy obwodowej.

Oferty wniesione po upływie terminu a niesporządzone według

przepisu nie będą uwzględnione.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1863.

### Anzeige Blatt.

## Deniesienia prywatne.

### It. It. priv. gaf. Harf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(900)

### Kundmachung.

Zweite Actien = Verlosung.

Mro. 2841. Bei der laut Motariats = Protofoll vom 1. Juni b. J. stattgefundenen zweiten Afzien-Berlofung find nachverzeichnete 66 Stud Afzien ber f. f. priv. galig. Rarl = Ludwig = Bahn gezogen

35.166, 38.824, 40.801, 42.502, 45.209, 46.384, 50.285, 53.592, **53.885**, **54.**040, **56.**037, **56.**955, **57.**802, **59.102**, **59.961**, **63.724**, **67.145**, 67.517, 67.757, 68.737, 69.544, 69,857, 70.429, 74.610, 75.401, 77.499, 77.582, 78.121, 78.281, 79.040, 80.027, 80.791, 83.172, 87.701, 87.962, 89.690, 90.859, 92.299, 93.867, 97.608, 99.886. Bufammen die Angahl von 66 Stud.

Die Befiger biefer 66 Stud Afgien erhalten vom 2. Janner 1864 angefangen bei der f. f. priv. öfterr. Kreditanftalt für Sansbel und Gewerbe in Wien, im Baren das auf die verloften Akzien wirklich eingezahlte Akzien-Kapital nebst ben bis 31. Dezember 1863 fälligen Zinsen und den etwa noch unbehobenen festgestellten Dividenden, und ihre ursprüglichen Akzien werden im Ginne §. 51 ber Statuten gegen besondere auf ben Ueberbringer lautende Genuß-Scheine

umgewechselt.

Die Besitzer dieser Genuß = Scheine haben, mit Ausnahme ber Binfen des Atzien = Rapitale, auf welche ihnen vom 1. Jänner 1864 an, fein Unspruch mehr zusteht, gleiche Rechte mit ben Besigern ber nicht getilgten Afzien.

Wien, am 1. Juni 1863.

Der Berwaltungerath.

### Obwieszczenie.

Drugie wylosowanie akcyj.

Nr. 2841. Według sporządzonego protokołu notaryalnego z dnia 1. czerwca b. r. przy odbytem pierwszem wylosowaniu akcyj następujące 66 sztuk akcyj c. k. uprzyw. koleigalic. Karola Ludwika,

wyciągniete zostały, jako to:

Liczby 418, 954, 2845, 4527, 6033, 6482, 6518, 7494, 8971, 9968, 10.345, 12.613, 12.715, 14.386, 15.103, 16.365, 17.596, 20.204, 22.240, 22.625, 23,339, 25.462, 28.594, 30.415, 30.687, 35.166, 38.824, 40.801, 42.502, 45.209, 46.384, 50.285, 53.592, 53.885, 54.040, 56.037, 56.955, 57.802, 59.102, 59.961, 63.724, 67.145, 67.517, 67.757, 68.737, 69.544, 69.857, 70.429, 74.610, 75.401, 77.499, 77.582, 78.121, 78.281, 79.040, 80.027, 80.791, 83.172. 87.701, 87.962, 89.690, 90.859, 92.299, 93.867, 97.608, 99.886. Łącznie 66 sztuk.

Posiadacze tych 66 sztuk akcyj otrzymają począwszy od 2. stycznia 1864 przez c. k. uprzyw. austr. zakład kredytowy dla handlu i przemysłu w Wiedniu w gotówce kapitał na wylosowane akcye rzeczywiście wpłacony, wraz z prowizyą do 31. gruduia 1863 przypadająca i dywidendami już oznaczonemi, któreby jeszcze podniesione nie były, a ich pierwotne akcye w myśl §. 51 statutów, wymienione będą na osobne na okaziciela brzmiące akcye użytkowania.

Posiadacze tych akcyj użytkowania mają zresztą z wyjątkiem 5% prowizyi kapitału akcyjnego, która im się od 1. stycznia 1864 więcej nienależy, równe prawa jak posiadacze nieumorzonych akcyj.

Wiedeń, dnia 1. czerwca 1863.

Rada zawiadowcza.

## Erste Kassen-Jabrik

### F. Wertheim & Wiese in Wien.

Wir empfehlen unfere bei allen Welt = Induftrie = Ausstel= lungen mit dem ersten Preise gefronten, bis heute an Qualität unübertroffenen

feuer= und einbruchtungerent worden wir bereits gegen 10.000 Stück sabricirt und verfauft haben, und welche bei sünfzig vorgekommenen went bener und versuchten Einbrüchen ben Befigern berfelben ben Inhalt retteten.

F. Wertheim & Wiese.

F. & A. Heinz, P. f. landesbefugte Leinwand - 3willich & Damastwaaren - Fabrifanten in Freudenthal (Schlefien) machen hiemit die ergebene Anzeige, daß fie in Lem-

herg eine Riederlage bei Herrn Franz Knauer, Kathedralplat Mro. 46 errichtet haben, wo felbe gu festgesetten Fabritspreisen laut Preiskurant verkauft wird.

Wir unterlassen jebe weitere Anpreisung, es wird fich die Waare burch fich felbst empfehlen.

Freudenthal, am 25. Mai 1863.

1 Ockonomie = Verwalter jur felbstständigen Bewirth= icaftung einer großen Besitzung mit 800 ft. jahrlichen Gehalt, freier Station ober Deputat und Reitpferd, - 4 Dekonomie = Verwalter mit 300 bis 600 fl. jährlichen Gehalt und freier Station, können dauernde Stellungen auf bedeutenden herrschaftlichen Gütern nachgewiesen erhalten durch die landwirthschaftliche General-Agentur von Otto Braun in Trebbin bei Berlin. (893-2)

### Circus Carré im Ex-Jesuiten-Garten.

Seute Mittwoch jum ersten Male:

Das Waldungeheuer, oder: Die Berstörung der Kammenburg. Große Spektakel-Pantomime. — Anfang 71/2 Uhr Abends.

Donnerstag den 11. Juni 1863:

3weites großes Wettrennen mit neuem Programm

auf ber Wulka panienska, rechts an ber Stryjer Straße, in bem neu erbauten Sippodrom. Anfang 41/2 Uhr Nachmittag.

(947)